Course u. Depeschen

Meneste Nachrichten

Mr. 435.

Donnerstag 24. Juni

1880.

## 2Börfen - Telegramme.

| Berlin, ben        | 24. Juni 188  | 0. (Telegr. Agentur. | )       |        |      |     |
|--------------------|---------------|----------------------|---------|--------|------|-----|
| Weizen befestigend | Not. v. 23.   | Spiritus matter      | Mot     |        |      |     |
| Juni=Juli          | 216 - 220 -   | lofo                 | 63      | 40     | 64   |     |
| Septemb.=Oftbr.    | 198 75 198 50 | Tuni=Tuli            | 63      | 60     | 63   | 90  |
| Roggen matter      |               | August=Sept.         | 63      | 20     | 63   | 50  |
| Juni               |               | Septemb.=Oftbr.      | 58      | 60     | 58   | 80  |
| Rum-Ruli           | 189 190 50    | bo. per              | and and | Mercen | -    |     |
| Septemb.=Oftbr.    | 168 - 168 50  | Pafer —              |         | -      |      |     |
| Müböl matt         |               | Juni-Juli            | 158     | -      | 157  | 20  |
| Suni               | 54 80 55 -    | Ründig, für Rogger   | 1       | -      |      | -   |
| Sept.=Oftbr.       | 55 80 56 —    | Ründig. Spiritus     | 1000    | 000    | 1000 | 000 |
|                    |               |                      |         |        |      |     |

| Märkisch=Posen E.A 28 90   28 90   | Poln.5proz.Pfandbr. 66 40 66   |
|------------------------------------|--------------------------------|
| bo. Stamm=Prior.103 - 102 90       | Bof. Proving.=B.=A. 113 — 113  |
| Berg Märf. E. Aft. 109 90 109 75   | Lowirthschftl.B.=A. 67 50 67   |
| Oberschlesische E. A. 187 — 187 50 | Pof. Sprit=Aft.=Gef. 46 50 46  |
| Rronpr. Rudolf.=B. 70 50 70 50     | Reichsbank 149 75 149          |
| Desterr. Siberrente 64 10 64 10    | Disf. Rommand.=A. 175 75 174   |
| Ungar. Goldrente 95 50 95 50       | Königs=u. Laurahütte 117 — 117 |
| Ruff. Anl. 1877 94 40 94 40        | Dortmund. St.=Pr. 79 25 80     |
| Ruff. Drientanl. 1877 61 25 61 50  | Posen. 4 pr. Pfandbr. 99 90 99 |
| Ruff.=Bod.=Kr. Pfdb 84 40 84 50    |                                |
|                                    | 1 6"1 100 O Y C 4 1F           |

Nachbörse: Franzo sen 494,50 Kredit 492,— Lombarden 145,

| Salizier Eisenb. 111 Pr. fonsol. 4% Anl. 100 Bosener Pfandbriese 99 Bosener Rentenbriese 99 Desterr. Banknoten 173 Desterr. Goldrente 76 1860er Loose . 126 Italiener . 86 |          | Russische Banknoten<br>Russ. Engl. Anl 1871<br>do. Präm. Anl. 1866<br>Poln. Liquid. = Pfdbr.<br>Desterr. Kredit<br>Staatsbahn<br>Lombarden | 217<br>92<br>152<br>58<br>491<br>494<br>145 | 55<br>80 217<br>40 92<br>70 153<br>10 58<br>50 492<br>495<br>135<br>Realifit | 90<br>40<br><br>50 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Amerif. 5% fund: Anl. 101                                                                                                                                                  | - 100 90 | Kondit. Schluß ma                                                                                                                          | tter                                        | Realisin                                                                     | C.                 |

Stettin. den 24. Juni 1880. (Telegr. Agentur.)

|              | Rot. v. 23. |                    | Not. v. | 23.   |
|--------------|-------------|--------------------|---------|-------|
| Weizen ruhig |             | Herbst             | 56 -    |       |
| Suni         |             | Spiritus unveränd. |         |       |
| Herbst       | 198 - 198 - |                    | 63 20   |       |
| Roggen ruhig |             | Juni               | 63 40   |       |
| lofo         |             | Juli-August        | 63 40   |       |
| Juni         |             | Sept.=Oftober      | 57 70   | 21 10 |
| Herbst       | 165 — 165 — |                    |         |       |
| Rüböl fest   | 54 50 54 —  | Petroleum —.       | 10 -    | 15 95 |
| Juni         | 04 00 04    | Juni               | 10      | 10 20 |

## Börse zu Posen.

Bofen, 24. Juni 1880. [Amtlicher Borfenbericht.]

Roggen geschäftslos.
Spiritus (mit Fag) Gekündigt —,— Ltr. Kündigungsvreis 61,30 per Juni 61,30 — per Juli 61,50 per August 62,00 per Sevtember 61,00 per Oftober 57,10 per Novber. —,— LR. Loko ohne Faß —.

Sept. = Oft. 165 M. Br. zum Transit, Sept. = Oft. polnischer zum Transit 160 M. Br., 155 M. Gd. Regultrungspreiß 189 M., Transit 178 M. — Gekündigt — Tonnen. — Erbsen loko polnische Futter = zum Transit 146 M. per Tonne bezahlt. — Winerrübsen Termind Septem = ber = Oftober inländischer 240 M. Gd., Septbr. = Oftbr. zum Transit 235 M. Gd. — Spiritus loko 63 M.

Breslau, 23. Juni. (Amtlicher Krodusten-Börsen-Bericht.)
Roggen: (per 2000 Kiund.) höher. Gesündigt —, Bentner, Abgel. Kdgich. —, ver Juni 194 Gd. per Juni-Juli 192 bez. u. Gd. per Juli-August 177,50—177 bez. per August-September 170,— Gd. per September-Ottober 167,50 Br. per Ottober-November 165 Gd. per November-Dezember 163 Br.

Beizen: Gefündigt —,— Ctr. per Juni 225,— Br. per Junis Juli 225 Br. per Julisugust 220 Gb. ver September-Oftober 200 Gb. Hafer: Gef.— Ctr. per Juni 165,00 Br. per JunisJuli 164,00 Br. per September-Oftober 134 Br. Petroeum: per 100 Klgr. sofo 31,— Br. per Juni 31,— Br. per

Juli 30 Br.

Nahő: per Juni 255 Br. 250 Gb.
Rüböl: fest, Gekündigt — Bentner, Loko 55,50 Br., per Juni 54,75 Br. per Juli 54,75 Br. per Juli-August 54,50 Br., per Lugustz September —, per September-Oftober 54,50 Br., 54,25 Gb. per Oftoberz November 55,— Br. per November-Dezember 55,50 Br.
Spiritus: niedriger, Gekündigt —,— Liter Loko —,— per Juni 62,50 be. per Juni-Ruli 62,30 bz. u. Gb. per Juli-August 62,30 Gd. per August-September 62,30 Gd. per September 57,50 Gd.

ver Oktober-November

Bint: ohne Umfat. Die Borfen-Commiffion.

# Tocales und Provinzielles.

Poien, 24. Juni.

r. Dem h. Joh. v. Nevomnt zu Ehren, dessen Statue sich befanntlich am Alten Markte besindet, wollte gestern (23. d. M.) Abends ein czechischer Jimmergeselle drei brennende Kerzen anzünden; doch wurde er in seinem Bordaben von einem Schutzmann gestört und mit seinen drei Kerzen vom Platze verwiesen.

r. Der Dampser "Bredlan" machte gestern mit den Schülern aus den höheren Klassen des königlichen Marien = Gymnasiums einen Ausstug nach Mirn

Ausflug nach Wirn. r **Der Sapiehaplat** wird gegenwärtig an der Westseite umgepflastert.

# Staats- und Volkswirthschaft.

\*\*\* Bromberg, 23. Juni. [Schiffsverfehr auf dem Bromsberger Kanal vom 22. dis 23. Juni Mittags 12 Uhr.]
Schiffer Karl Krause, IV 555, leer vom Speisesanal nach Bromberg.
Karl Krause, IV 555, Ziegelsteine, von Bromberg nach dem Speisesfanal. Ernst Elsholz, IV 415, Weizen, von Thorn nach Berlin.

Solzflößerei auf dem Bromberger Kanal.

Bon der Weichsel: Die Touren Nr. 126, 128 und 129 sind abgestöleust.

schleuft.

Gegenwärtig schleuft bie Tour 133: C. Groch = Bromberg für

Spirtins (mit Kah) Sefindigt — Etr. Klindigungsveis 61,30 per Juni 61,30 — per Juli 61,50 per Angulf 62,00 per Estember 61,00 per Ottober 57,10 per Novber. —— Rofo ohne Fak —— Sofo ohne Haft —— Evertins (mit Kah) Sefindigt — Liter, Klindigungspreis —— Evertins (mit vision per India) Dez per Juni 61,30 bez, per Juli 61,40 bez. — per Angulf 61,90 bez, per Auf 61,30 bez, per Auf 61,40 bez. — per Angulf 61,90 bez, per Auf 61,40 bez. — per Angulf 61,90 bez, per Auf 61,40 bez. — per Angulf 61,90 bez, per Auf 61,40 bez. — per Angulf 61,90 bez. — dezergenenser 61,00 bez. per Ottober 57,10 bez. per November —— bez. Lefo ohne Fak —— dezergenenser 61,00 bez. per Angulf 61,90 bez. per

R leefaat pr. 50 Kilo Netto loko weiß nach Dual. — M. bez. 20. Juni. U. Br., do. roth — Mt. bez. u. Br., do. schwed. — bez. u. Br. — Epiritus pr. 10,000 Etr. pEt. ohne Faß niedriger, loko 64,60 M. (H. Nr. 0: 32,00—, — M., Nr. 1: 29 M., Nr. 2. 25 M. — Weizen mehl per 100 Kilo excl. Sact: Nr. 00: 34,00 M., Nr. 0: 32,00—, — M., Nr. 1: 29 M., Nr. 2. 25 M. — Weizen schwede per 100 Kilo excl. Sact 10—11 M. — Noggen mehl per 100 Kilo excl. Sact 10—11 M. — Noggen mehl per 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo excl. Sact Nr. 0. u. Nr. 1 29,50—30,50 M. im Verdand, Nr. 2. 19—21 M. — Noggen fleie pr. 100 Kilo

am 18. b. Mts. geichlossen, doch berrichte noch während der beiden folgenden Tage reges Leben auf dem Marktplate, zumal auch am Sonnsabend noch 3361 Kud Wolfe hergebracht wurden, welche nicht mehr im offiziellen Berzeichnise notirt sind. Die ausländischen Käuser sind auch beute noch nicht abgereist und haben nachträglich noch bedeutende Einstäufe gemacht, denn gestern und heute wurden noch 23,000 Kud Wolfe verfaust bis setzt33,000Kud, von denen sich jedoch 10,000Kud in zweiter Hand besinden, die lediglich hierber gebracht wurden, weil die Produzenten hierzu kontraktlich verpstichtet waren; 10,000Kud kommen auf den vorsährigen Bestand. Es sind somit nur ca. 13,000Kud unversaust. Die Käuser haben sich endlich entschlossen, welche sich mit dem Versausen, wovom die Kroduzenten Nutzen zogen, welche sich mit dem Versause nicht beeilt haben.

\*\* Prägung serdischer Münzen in Wien. Das wiener Bankhaus S. M. v. Kothschlos ließ beim wiener Münzamte 3½ Millionen Franks Silber in serdischen Franksstücken sür serdische Kechnung prägen.

Im Lause der vorigen Woche ist nun die ganze Bestellung, bestehend in sieden Kartieen zu 500,000 Franks, unter Aussichte Beamten des wiener Münzamtes und zweier Beamten der Donaus Dampsschisssächtze Gestlichass mittelst Dampseis nach Belgrad abgegangen.

bes wiener Münzamtes und zweier Beamten der Donau-Dampsichissfahrts Gesellschaft mittelst Dampsers nach Belgrad abgegangen.

\*\*\*Rommanditgesellschaft Stronsberg & Co. Die Kommanditgesellschaft Stronsberg u. Co., betress deren vor einiger Zeit ein Prospekt verössentlicht wurde, soll, nachdem zahlreiche Zeichnungen auf das Kommanditäpital von 500,000 M. in der That eingegangen sind, in der nächsten Zeit konstituirt werden. Es handelt sich dei derselben um eine direkte Kommanditirung des Dr. Stronsberg zum Betriebe der zbirower Industrien in Böhmen und zur Ausstührung etwaiger anderer Anlagen verschiedener Art.

\*\*Barletta-Loose von 1870. Berloofung vom 20. Mai 1880.
Auszahlung vom 20. November 1880 ab.

Mit 100 Franks in Gold rückzahlbare Obligationen:
Ser. 3177 No. 1—50. — Ser. 5311 No. 1—50.

Krämien: Ser. 5393 No. 11 à 20,000 Frfs. — Ser. 4830 No. 33 à 2000 Frfs. — Ser. 1296 No. 28, Ser. 5211 No. 23 à 500 Frfs. — Ser. 3506 No. 10, Ser. 5412 No. 25 à 400 Frfs. — Ser. 418 No. 5, Ser. 3191 No. 35 à 300 Frfs.

Ser. 3191 No. 35 à 300 Frfs.
Ser. 117 No. 29, Ser. 281 No. 23, Ser. 705 No. 14, Ser. 923 No. 10, Ser. 1114 No. 43, Ser. 1810 No. 22, Ser. 1913 No. 26, Ser. 1940 No. 16, Ser. 2030 No. 29, Ser. 2041 No. 40, Ser. 275 No. 28, Ser. 2567 No. 17, Ser. 2574 No. 33, Ser. 2662 No. 43, Ser. 3344 No. 44, Ser. 3550 No. 11, Ser. 3880 No. 4, Ser. 3978 No. 12, Ser. 4323 No. 40, Ser. 4401 No. 23, Ser. 5108 No. 15, Ser. 5301 No. 42 à 100 Frfs.

Ser. 5301 No. 42 à 100 Frfs.

Ser. 700. Ser. No. Ser des wiener Münzamtes und zweier Seunten abgegangen. Gesellschaft mittelst Dampfers nach Belgrad abgegangen. Erzeushero & Co. Die Komman-

820 31 

### Strombericht

aus dem Sefretariat der Handelskammer zu Posen.
Posen, Mastenkrahn am Ende der Dammstraße.

16. Juni. Kahn IV. 284. Rowak, 200 Etr. Theer von Posen nach Schrimm. Kahn XIII. 1792. Wisniewski, leer von Posen nach Neuskadt.

18. Juni. Rahn I. 15657. Polatschef, 1000 Ctr. Thon von Posen nach

18. Juni.

Rolo.

\$\text{P} \text{ o g o r z e l i c e.} \]

3ille L. 16177. Unmüller, 39,712 Kg. Roggen von Peisen nach Poser. 19 Flöße, Silöti, 998 Fitm. Riegelhölzer, 199 Fitm. Eisenbahnschwellen von Sieradz nach Magdeburg. 3 Flöße, Suchoöfi, 233 Fitm. Rundhölzer von Dzialoszyn nach Posen. 1 Floß, Jarmusz, 92 Fitm. Rundhölzer von Dzialoszyn nach Posen. 21 Flöße, Woitosif, 1614 Fitm. Rundhölzer von Dzialoszyn nach Schrimm und Gließen.

Bille X. 320, Worzmierczaf, 50,000 Kg. Thonerde von Posen nach Kolo. Zille I. 16389, Woitkowski, 5290 Kg. Salz, 52,000 Kg. Steinkohlen von Posen nach Konin. Zille I. 16797, Aumüller, leer von Konin nach Posen.

Obornik.

Kahn I. 14450, Wilhelm Reichert, 1200 Ctr. Kohlen von

nach Berlin.

Jille Ar. 15872. Wilhelm Berwin, 2200 Ctr. Brennholz von Studmize nach Berlin. Rahn Ar. 564. Paul Strabel, 2000 Centner Brennholz von Obornif nach Berlin. Kahn 13083. Wilhelm Krüger, 2000 Ctr. Brennholz von Obornif nach Berlin. Jille 15607. Friedrich Loos, 2000 Centner Brennholz von Obornif nach Berlin. Jille 15607. Friedrich Loos, 2000 Centner Brennholz von Obornif nach Berlin. Jille Ar. 15512. Friedrich Krüger, 2200 Ctr. Brennholz von Obornif nach

Berlin.
3ille Nr. 16019. Friedrich Pinne, 2000 Ctr. Mauersteine von Schwerin nach Driesen. 3ille Nr. 19007. August Erdmann, 2000 Ctr. Mauersteine von Schwerin nach Driesen. Jille Nr. 15388. Ferdinand Neundorf, 2000 Ctr. Mauersteine von Schwerin nach Driesen. Kahn Nr. 3308. Sottfried Fritsch, 2200 Ctr. Brennholz von Weißfopf Ablage nach Berlin. 3ille Nr. 15369. Gustav Wolke, 2100 Ctr. Brennholz von Obornif nach Berlin. 3ille Nr. 16029. Carl Kreuzseld, 2100 Ctr. Brennholz von Obornif nach Berlin. 3ille Nr. 15782. Carl Arndt, 2100 Ctr. Brennholz von Obornif nach Berlin. Kahn Nr. 3248. Herrmann Schache, 1000 Ctr. Guano von Hamburg nach Bosen. Kahn Nr. 2407. Gustav Schache, 1000 Ctr. Guano von Hamburg nach Posen. Kahn Nr. 2407. Gustav Schache, 15513. Ludwig Hashe, 1500 Ctr. Kalfsteine von Niedersdorf nach Zirfe. Jille Nr. 16727. Kriedrich Kuhlif, 1500 Ctr. Kalfsteine von Niedersdorf nach Zirfe.

Angekommene Fremde.

Augenomiere fremde.

Srand Hotel de France. Die Rittergutsbesiter v. Haza-Rablic aus Lewie, v. Chlapowski aus Bonisowo, v. Przyluski aus Bolen, v. Poninski und Krau aus Jurawiniec, v. Topinski und Krau aus Ruspocin, Graf Dambski aus Chrzzkowo, v. Brodnicki aus Rieswiaktowo, v. Moraczewski aus Krakau, Dr. v. Chosłowski mit Tamilie aus Ulanowo, Frau v. Boninska aus Komornik, Frau v. Rożanska mit Tochter aus Paddiewo, Propsk Rymarkewicz aus Kotlin, die Kousleute Müller aus Breslau, Krause aus Warschau und Bogel aus Böhmen.

Mulius' Hotel de Dresde. Die Rittergutsbesiter Dalke aus Richnow, Lieutenant Opis aus Chrosnit und Schulz mit Hamilie aus Duschnik, die Direktoren von Bork aus Etettin und Duandt aus aus Köslin, die Kausleute Cohn, Bachmann und Würzburger aus Berlin, Krowerf aus Greulsberg, Gläser aus Lengenseld, von Bardzki aus Greiz, Boneß aus Etettin und Stern aus Rewyork, Amtsgerichtsenath Methach und Frau aus Gnefen.

Bu do w's Hotel de Kun e. Frau Kittergutsbesiter Brix aus Niemieczsowo, Bank-Direktor Ellent aus Berlin, Frau Kentiere v. Tichuschen aus Liegnit, Redakteur Rathansohn und Frau aus Kopenhagen, die Kausseute Scholthauber, Moris und Menstel aus Berlin, Wolffers aus Ronsfanz, Schippang und Kacody aus Breslau, Bachsmuth aus Breslau, Schulke aus Stettin, Löwengard aus Köln, Kramer aus Dresden und Effer aus Berlin. Die Gutsbesiter Kambach aus Buschselde, Stegemann aus Cereleino und Stoll aus Sprenberg, Administrator v. Ausowski aus Prochnowo, die Kausseute Bos. Seifer, Ramschau, Gewald aus Reichenbach und Krayn aus Buewis.

Telegraphische Nachrichten.

Berfailles, 24. Juni. Die gesammte hiefige Staatsanwaltschaft bemissionirte, um nicht die Märzbefrete (gegen die Jefuiten) in Anwendung bringen zu muffen.

Berfailles, 24. Juni. Das gesammte hiefige Barquet demiffionirte, um nicht an der Ausführung der Marzbefrete be-

theiligt zu werden.

Cincinnati, 23. Juni. Die bemokratische Konvention nahm die erste Abstimmung behufs Ernennung des Präsident= schaftskandidaten vor. Dieselbe führte zu keinem Resultate. Ab: gegeben wurden 735 Stimmen. Davon erhielt Bayard 163, Field 65, Morrison 62, Hendricks 49, Hancock 171, Thurman 68, Panne 81, Tilben 38. Die übrigen Stimmen fielen auf verschiebene Kandidaten. Die Konvention vertagte sich nach ber Abstimmung auf morgen.